## Nº 299.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Sonnabend ben 14. December 1833.

Angefommene Fremde bom 12. December 1833.

Br. Raufm. Loth aus Berlin, I. in Do. I St. Martin; Br. Subreftor Riemer aus Konigeberg, fr. Guteb. Meisner aus Birte, I. in Ro. 165 Wilhelmes= ftrage : Br. Bioledi, ehemal. Poftbirector, und Br. Partifulier Ulatoweffi aus Bi= tompel, I. in Do. 214 Bilhelmeftrage; fr. Pachter v. Lutomefi aus Parufemo, I. in Do. 154 Buttelftrafe; Die Brn. Pachter v. Suchodolefi und v. Dobroelamefi aus Camter, I. in Do. 251 Bredlauerftrage; Br. Tanglehrer Rulgins aus Birn= baum, I. in Do. 04 St. Adalbert; br. Gelbgießer Gunther aus Driefen, I. in Do. 124 Magazinstraße; Br. Erbherr v. Rofgudt und Frau Erbherrin Dramineta aus Magnufewice, I. in No. 23 Ballifchei; fr. Erbherr v. Rognowefi aus Ditros wo, Br. Erbherr v. Brzeefi aus Sablfowo, Br. Erbherr v. Dulinefi aus Glawno, Sr. Pachter v. Stefanefi aus Magnufgewice, I. in Do. 168 Bafferftrafe; Br. Geiftlicher Lewandowsfi aus Blefen, I. in Do. 99 Salbdorf; Frau Guteb v. Cforzeweffa aus Berlin, I. in Do. 1 Ct. Martin; Frau Guteb. v. Dbiegierefa, und Sr. Erbherr Baron Richthofen aus Rusto, Sr. Erbherr v. Bieganoff aus Entowo, Sr. Fabrifant Mittelftadt u. Gr. Rendant Rudnick aus Birfe, I. in No. 243 Bred= lauerftrage; Sr. Guteb, v. Wodpol aus Dborgoeto, Br. Guteb, v. Dziemboweti aus Lagiemnit, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Br. Guteb. Branedi aus Malachowo, fr. Guteb. Nowafoweli aus Stotnit, fr. Guteb. Gottftein aus Kolaczfo= wo, Br. Guteb. Radofgeweff aus Rrucim, fr. Pachter Lewandowsff aus Dalewo, Sr. Burger Piajecti aus Gnefen, I. in No. 33 Wallifdei; Gr. Landgerichte-Affeffor b. Blankensee aus Crone, Sr. Commiff. Fiedler und Sr. Dberbrenner Lamprecht aus Pfarefie, I. in No. 136 Wilhelmeftrage; Frau Fabrifantin Geratis aus Fe= ftenberg, Sr. Mublenbef. Schwandte aus Jarofgmuble, Sr. Mublenbef. Rube aus Graboster Muble, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Doctor Gottheil aus Birnbaum, Sr. Kaufm. Wolffohn aus Wreichen, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. hanbelom, Flaum aus Rawieg, I. in Do. 350 Jubenftrafe; Br. Guteb. Libifzeweff aus Bies Tauc, Frau Guteb. v. Grabowefa aus Welna, I. in No. 394 Gerberffrage.

Bekanntmachung. Der Seconde= Lieutenant im isten Infanterie = Regi= mente Beinrich Dig unb bie Augufte v. Saafe geborne Guffert haben mittelft gerichtlichen Chevertrages vom 8ten b. M. Die Gemeinschaft der Gater und bes Erwerbes in ihrer funftigen Che unter fich ausgeschloffen.

Dies wird biermit gur offentlichen

Renntniff gebracht.

. 6.5

Pofen, den 14. November 1833. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das hier in ber Breiten , Strafe unter Mo. 1182 be= legene, Balentin Wroniedischen Dachlagmaffe gehörige Grundfind foll im Wege ber freiwilligen Gubhaftation verkauft werben. Die gerichtliche Tare beffelben beträgt 8900 Rthir.

Die Bictung &= Termine ftehen old . ani 26. November c. nn . am 28. Januar 1834, und ber lette den bei der den

am 1. April 1834, Bormittags um 10 Uhr vor bem Ronigl. Landgerichte-Rath Gulemann im Partheienzimmer bes Landgerichts au.

Bahlungefabige Raufluftige werben Unffande eintreten, erfolgen wird. dy prawne mie zayda. Fra Outle, of Goldman, and Below It in Day 304 Outlevilleds.

Obwieszczenie. Henryk Titz, podporucznik w 18. Regimencie pie. choty, i Augusta z Sukkertów Haakowa, w kontrakcie przedślubnym z dnia 8, m. b. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszém podaie do publicznév wiadomości.

Poznań, dnia 14. Listopada 1833.

Król. Pr. Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo z przyległościami tu w Poznaniu przy ulicy szerokiéy pod liczbą 118ª lcżące, i do massy pozostałości Walentego Wronieckiego należące, ma bydź droga dobrowolnéy subhastacyi przedane. Taxa sadowa wynosi 8900 Tal.

Termina do licytacyi wyznaczone sa

na dzień 26. Listopada r. b. na dzień 28. Stycznia 1834, i na dzień 1. Kwietnia 1834. godzinę Io. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Konsyliarza Culemann.

Chęć kupienia maiący używaią się bierdurch aufgefordert, in biefen Termi= ninieyszem, aby sie na terminach nen zu erscheinen, ihre Gebote zu Pros wymienionych stawili, z warunkami tofoll zu erflaren, und zu gewärtigen, obznaymili i licyta swoie do protokubaß ber Bufchlag an ben Deifte und tu podali. Przybicie nastapi na rzecz Beftbietenden, wenn feine gefetlichen naywięcey daigcego, ieżeli przeszko-

Die aufgenommene Tare und die Raufbebingungen fonnen in ber Regiftra= tur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, den 15. Juli 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

daży codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można. Poznań, dnia 15. Lipca 1833.

Król. Pruski SadZiemiański.

Sporządzoną taxę i warunki prze-

Das im Großbergogthum Pofen und beffen Samterschen Greife belegene abe= liche Gut Smilowo foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft werben.

Die landschaftliche Tare beffelben be= tragt 20,408 Rthl. 14 Sgr. 4 Pf.

Die Bietungs=Termine fteben am 17. December b. 3., am 25. Marz f. 3.,

und ber lette

am 30. Junius 1834, Vormittage um 9 Uhr bor bem Konigl. Landgerichts-Rath Rofcher im Partheien= Bimmer bes Landgerichts an.

Zahlungefähige Raufleute werben hier: burch aufgefordert, in biefen Terminen gu erfcheinen, ihre Gebote gu Protofoll ju erflaren und ju gewartigen, baß ber Zuschlag an den Meistbietenden, wenn feine gefetlichen Umftande eintreten, erfolgen wird.

Bemerkt wird noch, bag jeber Licitant 2000 Athl. Caution baar ober in Pfand=

briefen erlegen muß.

Die übrigen Licitations= und Rauf= Bedingungen tonnen in unferer Regis fratur eingejehen werben.

Pofen, den 1. August 1833.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Dobra szlacheckie Smilowo w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w powiecie Szamotulskim leżące, publicznie drogą konieczney subhastacyi przedane będą. Taxa ziemstwa prowincyalnego wynosi 20,408 Tal. 14 sgr. 4 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone

sa na dzień 17. Grudnia r. b., na dzień 25. Marca r. p.,

i na dzień 30. Czerwca 1834. godzinę 9. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tutey. szego Sądu Ziemiańskiego przez Konsyliarza Roescher Sadu tegoż.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywiecey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Nadmienia się ieszcze, iż każdy licytuiący 2000 Tal. kaucyi gotowizną lub w listach zastawnych złożyć

obowiązany.

Inne warunki licytacyi i przedaży w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Poznań, dnia I. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański. Es wird hierburch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Backermeister Johann Schape aus Schwersenz und die Demoiselle Johanna Caroline Bogt, nach bem am 19. August d. J. gerichtlich ges schlossenen Ehevertrage die Gutergemeinsschaft in ihrer kunftigen Ehe ausgeschlosen haben.

Pofen, ben 14. November 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Podaie się do publiczney wiadomości, iż Jan Schaepe, piekarz z Swarzędza i Panna Joanna Karolina Vogt, także z Swarzędza, podług ugody przedślubney pod dniem 19. Sierpnia r. b. sądownie zawartey, wspólność maiątku w przyszłem ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, d. 14. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung und Loiktale Vorladung. Es soll das, in dem Dorfe Jaromierz im Bomster Kreise unter der No. 48 gelegene, den Windmüller Johann Samuel Pähkfeschen Erben gehdrige, 152 Mthl. taxirte Mühlengrundstück nebst Zubehör, im Wege der Exelution diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 14. Februar 1834 anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wie Käuser einladen.

Die Tare und bie Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Jugleich werben bie unbekannten Real= Pratendenten zum Erscheinen in biesem Termine mit der Warnung vorgeladen, baß sie bei ihrem Ausbleiben mit allen Ansprüchen an das Grundstück und dessen fünftige Raufgelder werden prafludirt, ihnen auch deshalb ein ewiges Still= schweigen wird anferlegt werden.

Meferit, ben 21. October 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Grunt młynarski we wsi Jaromierzu powiecie Babimostkim, pod liczbą 48. leżący, sukcessorom po niegdy młynarzu Janie Samuelu Paetzke należący i sądownie na Tal. 152 oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z przyległościami w terminie na dzień 14. Lutego 1834. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się niewiadomi wierzyciele rzeczowi, ażeby się w powyższym terminie stawili z przestrogą, iż w razie niestawienia, z swemi pretensyami do gruntu i do przyszléy summy kupna tegoż z nadaniem im wiecznego milczenia zostaną wyłuszczeni.

Międzyrzecz d. 21. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Alle biejenigen, bie an die Caution des bei dem hiesigen Friedensgericht angestellt gewesener Hisse Exesutor Schulz aus dessen Dienstverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, solche in dem am 22. Januar 1834. Pormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Tschuschke hier an der Gerichtsstelle ansstehenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie damit werden prakludirt und nur an die Person des 2c. Schulz verwiesen werden.

Meferit, ben 18. November 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Wolftalladungt. Die Carolina Bangner geborne Konotowicz hier, hat gegen ihren feit to Jahren verschollenen Chemann, Schuhmacher Vincent Bangener, wegen boslicher Verlaffung auf Ehescheidung geklagt.

Es wird baher ber gedachte Vincent Wantzner hiermit bffentlich vorgeladen, in dem zur Instruction der Sache auf den 4. Januar 1834 vor dem Deputirten herrn Auskultator Kaniewski Vormittags um guhr hieselbst angesetzten Termine zu erscheinen und sich auf die Klage auszulassen, widrigenfalls gegen ihn in contumaciam versahren, und das die jest bestehende Band der Ehe getrennt werden wird.

Gnefen, ben 26. September 1833. Ronigt. Preng. Land- Gericht.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi Szulca, byłego Exekutora przy Sądzie Pokoiu tuteyszym, z cza su urzędowania iego pretensye iakiekolwiek mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, ażeby się z takowemi w terminie na dzień 22. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Tschuschke w sali sądowey naznaczonym zgłosili, inaczey zostaną z takowemi wyłuszczeni i iedynie do osoby rzeczonego Szulca odesłani.

Międzyrzecz, d. 18. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Karolina Wantzner z Konotowiczów z Gniezna, wytoczyła przeciw swemu mężowi Wincentemu Wantzner szewcowi, ktory się przed 10 laty z Gniezna oddalił, skargę rozwodową, z przyczyny iéy złośliwego opuszczenia.

Zapozywa się przeto Wincenty Wantzner, ażeby się w terminie do instrukcyi sprawy na dzień 4. Stycznia 1834. w tuteyszym Sądzie przed Deputowanym Ur. Kaniewskim Auskultatorem zrana o godzinie 9. wyznaczonym stawił; i na skargę tę odpowiedział, gdyż w przeciwnym razie zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie, i w skutek tego węzeł małżeński w mowie będący rozwiązanym zostanie.

Gniezno, d. 26. Września 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhastarionspatent. Das im Rrbbener Kreise belegene adliche Gut Gostsowo nehst Zubehör, dessen Werth nach der revidirten landschaftlichen Taxe auf 24,449 Athl. 9 Sgr. 2 Pf. fest-gesetzt worden ist, soll auf den Antrag der Königlichen Landschafts-Direktion zu Posen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 15. August c., ben 18. November c., und der peremtorische Termin auf ben 22. Februar 1834, vor dem Herru Landgerichts-Rath Sachse Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besithfabigen Raufern werben biese Termine hierdurch befannt gemacht.

Uebrigens sieht während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem letzen Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefalleuen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

hierbei wird noch insbesondere ber aus dem hypothekenschein ersichtliche, seinem Wohnorte nach aber unbekannte Realglaubiger dieses Guts, namentlich: der Gutspächter Johann v. Niedzwiecki, aufgefordert, in den anstehenden Termienen seine Gerechtsame entweder personlich oder durch einen gesetzlich zulässigen Bes

Patent subhastacyjny. Dobra szlacheckie Gostkowo w powiecie Krobskim wraz z przyległościami, których wartość podług zrewidowanéy taxy landszaftowéy na 24,449 Tal. 9 sgr. 2 fen. iest ustanowiona, na żądanie Król. Dyrekcyi Ziemstwa w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 15. Sierpnia r. b., dzień 18. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 22. Lutego 1834. r., zrana o godzinie 9. przed W. Sachse Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieyszem o terminach tych.

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Przytém ieszcze w szczególności z wykazu hypotecznego powziąść się daiący, z mieysca pobytu atoli niewia. domy wierzyciel realny tychże dóbr mianowicie Ur. Jan Niedzwiecki possessor ninieyszém się wzywa, ażeby w naznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika dopil-

vollmächtigfen wahrzunehmen, widrigensfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gestichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forsberungen, und zwar des letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Fraustadt, den 1. Juli 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Droklama. Alle biejenigen, welche an die von dem Malachowicz fur feine Dienfiverwaltung als vormaliger Erefu= ter bei bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte, und als vormaliger Silfe= Erefutor bei bem Ronigl. Friedensgerichte Bu Roronowo, bestellte Caution Unfpruche haben, werden aufgeforbert, folche in bem auf den 4. Januar 1834 Bormittags um 10 Uhr in unserm In= ftruftionegimmer por bem Sperrn Mueful= tator Rauder anfiebenden Termine ungu= melben, widrigenfalls diefelben nach fruchtlosem Ablauf Diefes Termins ihres etwanigen Unspruchs an die Caution bes 2c. Malachowicz fur verluftig erflart, und bamit blos an die Perfon beffelben werben verwiesen merben.

Bromberg, ben 23. August 1833. Konigl. Prens. Landgericht.

facal sile (Seland)

nował, albowiem w razie przeciwnym nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ale też po nastąpionem sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich zaintabalowanych iako też spadaiących pretensky, a mianowieie ostatnich bez złożenia dotykaiącego się instrumentu, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, dnia I. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wzywaią się wszyscy, którzy do kaucyi przez Małachowicza iako byłego Exekutora przy podpisanym Król. Sądzie Ziemiańskim, tudzież iako byłego Exekutora pomocnika przy Król. Sądzie Pokoju w Koronowie za sprawowa. nie urzędu stawioney, pretensye maia, ażeby takowe w terminie na dzień 4. Stycznia 1834. roku zrana o godzinie 10. w naszév izbie instrukcyiney przed Auskultatorem Ur. Kauder wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym po bezskuteczném upłynieniu terminu tego, za utracaiących swe prawa do kaucyi Małachowicza uznani, i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostana.

Bydgoszcz, d. 23. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proklama. Alle biejenigen, welsche an die, von dem de Molliere für seine Dienstverwaltung als Exesutor bei dem hiesigen Königl. Friedensgerichte besstellte Caution Ansprüche haben, werden ausgesordert, solche in dem auf den 13. März 1834 in unserm Instructionszimmer vor dem Herrn Landgerichtszunstulltator Ruhe anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihres etwanigen Anspruchs an die Caution des 2c. de Molliere für verlustig ertlärt, und damit blos an die Person desselben wers den verwiesen werden.

Bromberg, am 1. November 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Dublikandum. Am 2. Januar 1834 früh um 10 Uhr foll vor unserm Commissarius, Herrn Referendar Pahold, in der hiesigen Stadtwaage die dort aufgelagerte, im Wege der Exekution in Beschlag genommene und von den Schafen des im hiesigen Kreise gelegenen Gutes Drieditz erzielte veredelte Wolle, bestehend in 22 Etnr. 68 Pfd., an den Meistdickenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu hiermit Rauflustige eingeladen werden.

Fraustadt, ben 28. November 1833. Konigl. Preus. Landgericht. Proclama. Wszystkich, którzy do stawionéy przez de Molliere za sprawowanie urzędu Exekutora przy tuteyszym Król. Sądzie Pokoiu, kaucyi pretensye maią, wzywa się ninieyszém, ażeby takowe w terminie na dzień 13. Marca 1834. przed Auskultatorem Ruhe w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utracaiącęch swe pretensye do kaucyi de Molliere uznani i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. I. Listopada 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W dniu 2. Stycznia 1834. zrana o godzinie 10. przed Kommissarzem naszym, Ur. Paetzold Referend. Sądu Ziem., w tuteyszéy wadze mieyskiéy tamże złożona, drogą exekucyi zatradowana i z owiec w tuteyszym powiecie położonych dóbr Drzewiec zyskana, poprawna wełna, w ilości 22 cetnarów 84 funtów, naywięcey daiącemu za gotową zapłatą sprzedaną być ma, w którym celu ochotę do kupna maiący się zapozywaią.

Wschowa, d. 28. Listopada 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Boittalcitation. Der Stanislaus Safob v. Marczoneft, ein Cohn bes in Nifelstowo bei Schneibemuhl im Jahre 1789 verftorbenen Gutsbefigere Martin Stanislaus v. Marczonsti, welcher im Jahre 1794 bei ber Erfturmung von Praga als Lieutenant in ber polnischen Artillerie geblieben fenn foll, und beffen paterliches Erbtheil fich im hiefigen De= positorio mit 910 Rthl. befindet, wird auf ben Untrag bes ihm bestellten Cura= tore nebft feinen etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmern aufgeforbert, fich binnen 9 Monaten; fpateftens aber in bem auf ben 18. Marg 1834 Dormittags um 9 Uhr vor bein Referen= barius Muller hiefelbft anberaumten Ter= min entweder perfonlich ober schriftlich gu melben und bon feinem leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, wiori= genfalle er fur tobt erflart und fein Ber= mogen benjenigen, Die fich als feine nachfte Erben legitimiren werden, ausgeantwortet werden wird.

Schneidemubl, ben 6. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftationspatent. Das im Ezarnikauschen Kreise, im Dorfe Walkowitz unter No. 8. belegene, den Erben bes Müllers Johann Michael Zimmermann gehörige Mühlen-Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 842 Athl. 17 Sgr. 5 Pf. ge-

Zapozew edyktalny. Ur. Stanisław Jakob Marczyński, syn w roku 1789. w Nikelskowie pod Piłą Ur. Marcina Stanisława Marczyńskiego dziedzica dobr, który w roku 1794. przy wzięciu Pragi iako porucznik w Artylleryi Polskiéy życie utracić miał i dla którego scheda oyczysta w ilości 910 Tal. w tuteyszym Depozycie znayduie się, wzywa się ninieyszém, na wniosek przydanego mu kuratora, wraz z niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami swemi, izby się w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey zaś na wyznaczonym terminie dnia 18. Marca 1834. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Mueller w mieyscu esobiście lub na piśmie zgłosił i o życiu oraz pobycie swoim wiadomość dał, gdyż w razie przeciwnym za nieżyjącego uznanym i maiatek iego tym osobom wydanym będzie, które się iako naybliższe sukcessorowie iego wylegitymuia.

Piła, dnia 6. Maia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Młyn w wsi Walkowicach powiecie Czarnkowskim pod No. 8. położony, do sukcessorów młynarza Jana Michała Zimmermann należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 842 Tal. 17 sgr. 5

wurdigt worden ift, soll auf den Untrag der Glaubiger offentlich an den Meists bietenden verkauft werden, und die Bic-tungstermine sind auf

den 16. November 1833, den 24. Dezember 1833, und der peremtorische Termin auf den 21. Januar 1834, vor dem Herrn Landgerichts Math Kroll Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, ins sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingeseben werben.

Schneidemubl, den 6. Ceptbr. 1833.

Subhastationsparent. Das, in ber Ctadt Rurnif, Schrimmer Rreifea, unter Do. 67 gelegene Wohnhaus nebft Magenremife, einem Stalle, einem ba= binter gelegenen Garten, fo wie einem Obffgarten und 15 Beete Ackerland, ben Daniel David Bergogichen Erben gehorig, foll, vermoge Auftrages bes Roniglichen Landgerichts Dofen, im Wege ber noth: wendigen Subhaffation verfauft werben. Die gerichtliche Tare beffelben beträgt 541 Rthl. 7 Egr. 6 Pf. Der perem= torifche Bietungs-Termin fteht am 29. Januar 1834 Vormittags 10 Uhr an Ort und Stelle ju Rurnif an, ju welchem wir Rauflustige vorlaben.

fen. iest ocenionym, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey podaiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Listopada 1833, dzień 24. Grudnia 1833, termin zaś peremtoryczny na dzień 21. Stycznia 1834, zrana o godzinie 10. przed Sędzią

Ziemiańskim W. Kroll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcej podaiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały iakiego wyiatku.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Piła, dnia 6. Września 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Domostwo w mieście Kurniku, powiecie Szremskim pod liczbą 67. położone, wraz z należącą do niego wozownią, chlewem, położonym w tyle niego ogrodem, sadem i 15 zagonami roli, sukcessorom Daniela Dawida Herzog należące, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, drogą konieczney subhastacyi, sprzedaną bydź ma.

Taxa sądowa wynosi 541 talarów 7 sgr. 6 fen. Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony na dzień 29. Stycznia 1834. zrana na godzinę 10. na mieyscu w Kurniku, na

Jeber Licitant hat eine Dietungs: Caution von 60 Rthl, baar zu beponiren. Die Zare und die Kaufbedingungen fon= nen in unferer Regiftratur eingejeben merben.

Bnin, ben 5. November 1833.

Ronigl. Preuß. Fried enegericht.

Dublitandum. Der Nachlaß bes gu Rogalinet verftorbenen Probftes Gufe= bius Murfowsti, bestehend aus verichie= benen Mobeln, Saus-, Ruchen= und Wirthichafte-Gerathichoften, Aleidunge= ftuden, Bafche und Betten, Getreide= Beftanden, lebendigen und todten Inventarienfiuden, foll am 30. Decem= ber 1833 und ben folgenden Tagen in loco Rogalinet bei Mojdin öffentlich an den Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Raufluftige werben hierzu eingelaben. Die Licitation beginnt um o Uhr Bormittags.

Bnin, ben 10. December 1833. Ronigl. Preuß. Frieden Bgericht.

Subhastationsparent. Die zum Loreng und Rofine Belene Schulgichen Rachlaffe gehörigen Grundftucke, ua= mentlich :

1) bas hiefelbft am großen Ringe un= ter no. 67. (Gervie-Do. 383) be= legene holzerne Wohnhaus nebft Stallung und Sofraum, gericht= lich auf 918 Rthl. abgeschatt, und

który ochote kupić mających wzywa. my. Każdy licytant kaucya licytacyną 60 Talar. w gotowianie złożyć winien. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Bnin dnia 5. Listopada 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Publicandum. Pozostałość zmarłego w Rogalinku Xiedza Proboszcza Eusebiusza Nurkowskiego, składaiąca się z różnych meblów, sprzętów domowych, kuchennych i gospodarskich, ubioru, bielizny i pościeli, zapasów zboża, inwentarza żywego i nieżywego, pa dniu 30. Grudnia 1833. i w następuiących dniach w Rogalinku pod Mosina publicznie naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zapłatą sprzedaną być ma, Ochotę kupić maiących do tego wzya wamy. Licytacya zaczyna się o go. dzinie o. zrana,

Bnin, dnia 10. Grudnia 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny. Należące do spadku po Wawrzynie i Rozynie Helenie Szulcach nieruchomości, iako to:

1) położony tu na wielkim rynku pod Nrem. 67. (serw. No. 383.) drewniany dom z obora i podworzem, sądownie na 918 Tal, oceniony,

2) das hierselbst in der Rozminer Borstadt unter No. 56. (Servis-Nro.
110.) belegene, sogenannte Schulzenvorwerk, aus Wohnhaus, Scheuer,
Etallung, Ackern, Wiesen und
Garten bestehend, und auf 965
Nthl. 15 Sgr. gerichtlich gewürdigt,

fossen Theisungshalber in ben auf den 20. Januar 1834, auf den 20. Februar 1834, und auf den 25. März 1834, jedesmal Vormittags um 10 Uhr vor

dem Deputirten Justigrath Pratsch in unserm Instruktionszimmer anberaumten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, an den Meistbietenden verkauft wers den, wozu Kauslustige hiermit eingeladen werden.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofchin, ben 20. November 1833. Fürftlich Thurn- und Taxisiches Fürftenthums. Gericht.

2) sytuowany tu na przedmieściu Koźmińskiem pod Nrem. 56. (serw. Nrem. 110.) tak nazwany Szulców Folwark, z domu mieszkalnego, stodoły, obór, ról, łąk i ogrodów się składaiący, a na 965 Tal. 15 sgr. sądownie oszacowany,

dla podziału sporządzone bydź maią naywięce daiącemu w wyznaczonych przed Delegowanym Sędzią Pratsch w izbie naszey instrukcyjney

na dzień 20. Stycznia 1834, na dzień 20. Lutego 1834., i na dzień 25. Marca 1834.,

zawsze o godzinie 10. przed południem terminach, z których ostatni iest peremtoryczny, zaczém na takowe ochotę kupna maiących ninieyszém zapozywamy.

Taxa może bydz w Registraturze naszey przeyrzaną.

Krotoszyn, d. 20. Listopada 1833. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bum bevorftebenden Weihnachtsfeste empfehle ich meine Fabrifate, Kbnigs= berger Marcipan, Marcipanfruchte und Figuren, Breslauer Zuckerwerk, und ver= schiedene andere Confeste und Zuckerwaaren zu den billigsten Preisen.

Pofen, ben 12. December 1833. Freundt, Conditor, Bredfauerftrage.